# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

17. September 1866.

7. Września 1866.

### Kundmachung.

Mr. 7947. Bei ber am 1. September d. 3. flattgehabten 446. Berlosung der alten Staatsschuld wurde die Serie-Nummer 416 ge-

Diefe Cerie enthält bohm. ftand. Merarial = Dbligazionen vom verschiedenen Zinsenfuße, und zwar: Mr. 5451 bis einschl. Mr. 18002

im Gesammtkapitalsbetrage von 1,292.286 fl. 571/4 fr.

Diese Obligazionen werden nach den bestehenden Vorschriften behandelt, und insofern selbe unter 5% verzinslich find, werden dafür auf Berlangen der Partheien nach Maßgabe des mit der Kundmadung bes k. k. Finanzministeriums vom 26. Oktober 1858 3. 5286 veröffentlichten Umstellungsmaßstabes 5% auf österreichische Währung lautende Obligazionen erfolgt werden.

Vom f. f. Statthalterei = Prafidium.

Lemberg, am 10. September 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 7947. Dnia 1. września odbyło się 446. losowanie dawnego długu państwa i wyciągnieto numer seryi 416.

Serya ta zawiera czeskie stanowe obligacye skarbowe o rozmaitych stopach procentowych, a mianowicie: nr. 5451 do nr. 18002 włącznie w ogólnej sumie kapitału 1,292.286 zł. 571/4 kr.

Z temi obligacyami postapi się według istniejących przepisów i o ile te sa oprocentowane nizej 5%, beda za nie wydawane na żądanie stron, według skali wymiany ogłoszonej w obwieszczeniu c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 (Dz. ust. p. nr. 190) 5proc. na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z c. k. Prezydyum Namiestnictwa. Lwów, dnia 10. września 1866.

(1546)

### Konkurs

#### jur Befetung der Stelle des f. f. Strafbaud = Argtes in Lemberg.

Mro. 2160. Bei bem f. f. Etrafhause für mannliche Straflinge in Lemberg ift die mit einem Jahresgehalte von 525 fl. öft. 28.

berbundene Stelle des Strafhausarztes erledigt.

Bewerber um diese Stelle haben unter Nachweisung bes er= langten Doktorgrades aus der Medizin, ihrer bisherigen praktischen Berwendung namentlich an öffentlichen Anstalten, und ber Renneniß der Landessprachen ihre Gesuche, und zwar, falls fie in einer öffents lichen Dienstleiftung fichen, mittelft ihrer vorgesetten Behorde, binnen vier Wochen vom Tage ber dritten Ginschaltung dieses Gbifts bei ber f. f. Oberstaatsanwaltschaft in Lemberg einzubringen.

Bon der f. E. Oberstaatsanwaltschaft.

Lemberg, ben 12. September 1866.

(1548)Rundmachung.

Mro. 13326 ex 1866. Mit Beziehung auf die h. a. Rundmachungen vom 15. Jänner 1866 3. 638 7. Februar 1866 3. 2032, 19. März 1866 3. 4402, 20. April 1866 3. 6187 und 6. August 1866 3. 9602 wird zur Veräußerurg des im Jahre 1865 auf der Solotwinaer Staatsdomaine gesechsten Gartenhopsens im Restgewichte von 18 3tnr. 2 Pfb. im Gangen ober partienweife nach ben 6 Bieben bet der Stanistawower f. f. Finang-Begirte-Direfzion am 3. Dftober 1866 eine neue Ronfurreng Berhandlung mittelft schriftlicher Offerte Stattfinden welche Offerte mit 50 fr. markirt und mit dem 10% Badium verseben, langstens bis 2. Oftober 1866, 2 Uhr Rach= mittags beim Boiftande tiefer Finang Begirfs-Direfgion einzubringen find, worauf deren fommissionelle Eröffnung am 3. Oftober 1866 Gruh ftattfinden wird.

Die Hopfenprobe so wie die naheren Lizitaziones und Berkaufebedingniffe konnen bei diefer und der Lemberger f. f. Finang-Begirts-Direfgion, so wie bei ber Lemberger Sandelstammer eingefeben

werden.

Bon der f. f. Finang . Bezirks - Direkzion. Stanisławów, am 4. September 1866.

Obwieszczcnie.

Nro. 9087 - Civ. C. k. sad obwodowy Tarnopolski pp. Kryspinę Łoś i Zuzanne Radlińską z miejsca pobytu niewiadomych niniejszem uwiadamia, że w skutek zawezwania c. k. sądu obwodowego w Stanisławowie z daia 9. lipca 1866 do l. 10841 zostanie na zaspokojenie wywalczonej przez masę rozbiorowa Jana Jastrzebskiego summy 3575 złr. m. k., kosztów exekucyi 10 złr., tudzież 8 złr. 78 cent. w. a. przymusowa przedaż obligacyi indemnizacyjnej Nr. 1283 na 10 000 złr. m. k. opiewającej, w tutejszym depozycie na rzecz masy kuratelarnej po Romualdzie Michale dw. im. Szawłowskim złożonej, wraz z kuponami od 1. maja 1866 bieżącemi, w sadzie tutejszym na dniu 18. października 1866 o godzinie 10tej z rana tylko powyżej kursu na dniu licytacyi w ostatniej Gazecie Lwowskiej wykazanego, albo też podług tego kursu naj-Więcej ofiarującemu za gotówkę przedsięwzięta, tudzież że celem doręczenia im tej uchwały p. adwokata Dra. Schmidt z substytucyą P. adwokata Dra. Koźmińskiego za kuratora ustanowiono.

Tarnopol, dnia 6. sierpnia 1866.

(1549)Lizitazione = Ankundigung.

Dr. 31164. Bur Verpachtung bes Bier- und Branntwein-Grdengungs= und Ausschanksrechtes, bann bes nicht ausschließenden Beinausschanferechtes in den zur Rameralherrschaft Spass, Samborer Rrei-

fes gehörigen in acht Gekzionen vertheilten Dorfern auf brei nachein= ander folgende Jahre, vom 1. Rovember 1866 bis Ende Oftober 1869 wird in der Amtstanglei des Spaser Wirthschaftsamtes eine Ronkurrenzverhandlung mittelst schriftlicher Offerte mit Ausschluß mundlicher Offerte und mit dem Borbehalte ber Bahl unter ben Offerenten abgehalten merden.

Die schriftlichen Offerte find langstens bis jum 26. Ceptember 1866 feche Uhr Abends beim Vorgande bes Spaser Kameral-Wirth. schafteamtes zu überreichen, worauf am 27. September 1866 bie Eröffnung der Offerte beim genannten Wirthschaftsamte erfolgen wird.

Der Fistalpreis bes einjährigen Pachtschillings beträgt für alle Setzionen zusammen 5042 fl. und bas Babium 10% des Fistal=

preises.

Nachtragsanbothe merben nicht angenommen werben.

Die naheren Ligitagionebedingniffe tonnen beim Kameral-Wirthschafteamte in Spass eingefehen merben.

Bon ter f. f. Finang - Landes = Direkzion. Lemberg, am 5. September 1866.

(1547)Kundmachung.

Mr. 747. Dom Rohatyner f. f. Begirfsgerichte mird fundgemacht, daß zur Hereinbringung der, bem Israel Ostern als Rechts= nehmer des Berl Pflog gebührenden Summe von 254 fl. oft. Bahr. f. R. G. die erekutive öffentliche Feilbiethung der den Cheleuten Josef und Ursula Stuchty gehörigen Salfte der in Podkamien unter CNr. 41 gelegenen feinen Grundbuchstörper bilbenben Realität in 2 Terminen, d. i. am 24. Oftober und 16. November l. J. jedesmal um 9 Uhr Vormittags hiergerichts abgehalten werden wird, mit dem Beisate, daß diese Mealität auch im zweiten Ligitazionstermine nicht unter bem Schätzungswerthe von 25 fl. öfterr. Mahr. hintangegeben werden wird.

Mozu Kauflustigen mit dem Vadium von 5 fl. oft. 28. verfehen mit dem eingeladen werden, daß die ferneren Ligitagionsbeding=

niffe hiergerichts eingefehen merden fonnen.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Rohatyn, am 3. September 1866.

(1538)G d i f t.

Mro. 49696. Bon dem f. f. Landes als Sandelsgerichte wird bem Leib Koller mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß wiber denfelben Machle König unterm 12. Marg 1866 gur Bahl 13360 ein Gesuch um Erlaffung ber Zahlungsauflage über bie Wechselsumme von 50 fl. oft. W. überreicht habe, worüber mit bem Befdlufe vom 14. März 1866 3. 13360 der Bahlungsauftrag erlaffen wurde.

Da der Wohnort des Leib Koller nicht befannt ift, fo wird für denfelben der fr. Landeradvotat Dr. Natkis mit Substituirung des orn. Landesadvotaten Dr. Honigsmann auf feine Wefahr und Roften jum Kurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bahlungsauftrag diefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes= als Bandelsgerichte.

Lemberg, am 12. September 1866.

E dykt. (1539)

Nr. 44887 ex 1866. C. k. sad krajowy jako handlowy Adolfowi Michel budowniczemu z pobytu niewiadomemu niniejszym uwiadamia, ze przeciwko niemu Jan Zalplachta kupiec we Lwowie pod dniem 15. sierpnia 1866 do l. 44887 prosbę o nakaz płatniczy na sume wekslowa 350 zł. w. a. z p. n. podał, w skutek której równocześnie nakaz płatniczy wydanym został.

Gdy miejsce pobytu Adolfa Michel nie jest wiadome, postanawia się temuż na jego koszt i niebezpieczeństwo pan adwokat kra-

jowy Dr. Męciński z substytucyą pana adwokata Dra. Hönigsmana pierwszemu sie nakaz płatniczy wręcza, i o tem uwiadamia się Adolf Michel niniejszym edyktem.

Lwów, dnia 16. sierpnia 1866.

(1555)Rundmachung.

Dr. 45304. Es wird hiemit zur allgemeinen Renntnif gebracht, daß in Folge ber mit dem hohen Staatsministerial: Erlage vom 2ten September 1866 3. 15374 befannt gegebenen Allerhochsten Entschlie-Bung vom 28. August 1866 bie Affentirung von Freiwilligen fur bie f. f. Armee auf bie Dauer bes Bedarfes (Kriegsbauer) eingestellt wird, und bag ber freiwillige Gintritt in die f. f. Urmee nun wieder nur nach ben Bestimmungen bes Beeres - Grganjungegefetes und ben bezüglichen Vorschriften zu erfolgen hat.

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, ben 8. September 1866.

#### Obwieszczenie

c. k. Namiestnictwa względem zawieszenia dalszego asenterunku ochotników do c. k. armii.

Nr. 45304. Podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że na mocy oznajmionego rozporzadzeniem wysokiego mini-sterstwa stanu z 2go września 1866 l. 15374 najwyższego postanowienia z 28. sierpnia 1866 zawieszonem zostało dalsze asenterowanie ochotników do c. k. armii na czas trwającej potrzeby (na czas wojny) i że dobrowolny wstęp do c. k. armii ma się odbywać teraz znowu tylko podług postanowień ustawy o uzupełnieniu armii i podług odnoszących się do tego przypisów.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8. września 1866.

(1545)Lizitazione=Anfündigung. (1)

Mr. 10908 ex 1866. Am 4. Oftober 1866 werden beim f. f. Rameral-Wirthschaftsamte in Kutty die in der Kossower herrschafts. Abtheilung gelegenen, und in nachstehenden Pachtfekzionen eingetheil= ten Kameralmahlmühlen, und zwar:

1. Setzion im Dorfe Manastersko eine Mahlmühle mit drei Gangen, mit dem Ausrufspreise von . . . . . . . 912 fl. 48 fr.

II. Sefzion im Dorfe Moskalowka obere und mitt=

lere Mahlmühle mit 5 Mahlgängen und 1 hirfenstampfe 1277 " 48 " III. Cefgion im Dorfe Moskalowka eine Dabl-

muhle (bie untere genannt) mit dem Ausrufspreise . 547 " 49 "

IV. Sefzion im Dorfe Alt : Kossow brei Dahl: mublen mit 7 Dabigangen und einer Sirfenstampfe . . 1916 , 22 ,

V. Sekzion im Dorfe Smodna eine Mahlmühle mit zwei Mahlgangen und einer Sirfenstampfe . . . 182 , 50 ,

VI. Sekzion im Dorfe Czerhaniówka zwei Mahl= 182 , 86 ,

Mahlmühle mit zwei Mahlgängen und 1 Tuchwalfe .

endlich VIII. Setzion im Dorfe Sokolówka bie un= tere Mahlmuble mit zwei Mahlgangen und 1 Sirfen=

stampfe mit dem Ausrufspreise . . . . . . . . 365 " - " jusammen 12 Mahlmühlen mit 28 Mahlgangen, 5 Sir-

senstampfen und einer Tuchwalfe mit dem Konfre-· · · · . . . 5657 fl. 78 fr. talausrufspreise von . . . .

öfterr. Bahr. im Wege ber ichriftlichen Offertenverhandlung mit Aus-Schluß der mundlichen Unbothe auf die Dauer dreier Sahre, b. i. vom 1. November 1866 bis Ende Oftober 1869 verpachtet werden.

Der Ersteher hat eine Rauzion im Betrage bes halbjährigen Bachtzinfes beizubringen, den Pachtzins aber in vierteljährigen verfal-Ienen Raten einzuzahlen.

Als Badium haben die Lizitazionslustigen 10% des Ausrufs=

preises ber Offerte beizuschließen.

Die Offerten, welche ben Anboth auf alle Mahlmublen in concroto oder auf eine oder mehrere Cetzionen enthalten können, muffen vorschriftsmäßig ausgefertigt, von Außen bas Pachtobjett, für welfie lauten, genau bezeichnet enthalten und find langftens bis 4. Dftober 1866 12 Uhr Mittags beim Vorsteher bes Kuttyer f. f. Kame= ral=Wirthschaftsamtes zu überreichen.

Die Staatsverwaltung behalt fich bas Recht ber Wahl unter

ben Pachtwerbern vor.

Machtragsanbothe werden unter feiner Bedingung angenommen merden.

Die naberen Ligitagionsbedingniffe fonnen beim f. f. Rameral-Birthschaftsamte in Kutty eingefehen merben.

Bon ber f. f. Finang Bezirfe Direfzion.

Kolomea, am 9. September 1866.

(1551)Rundmachung.

Mr. 1714. Bur Sicherstellung ber Erzeugung und Zufuhr von 400 Prismen ober 100 Rub. Rlaftern Stein aus ben Bruchen in Meu = Skwarzawa jum Ausbau bes 2ten Biertels ber 3ten Meile ber Zolkiew-Mostyer Landesstrasse, wird im Grunde hoh. Statthalterei. Erlasses vom 4. Juli 1. J. 3. 26674 eine Offertenverhandlung auf den 27. September d. J. hiemit ausgesprochen.

Der Fiefalpreis diefer Materiallieferung beträgt 2271 fl. 20 fr.

öfterr. Währ.

Die Lieferungstermine, fo wie bie fonftigen Bedingniffe fonnen von heute an bei tem Zolkiewer f. f. Kreisvorstande eingesehen merden

Unternehmungeluftige werden eingelaben, ihre vorschriftemäßig ausgestellten und mit bem 10%tigen Babium belegten Offerten lang ftene bis 26ten September I. J. beim f. f. Rreisvorstande ju uber's

Nachträgliche Unbothe und nicht vorschriftemäßig ausgesertigte oder mit bem entfallenden Badium nicht belegten Offerten finden feine Berücksichtigung.

Zółkiew, am 31. Auguft 1866.

#### disvieszczenie.

Nr. 1714. W celu zabezpieczenia wyłomania i dostawy 400 pryzmów, czyli 100 sagów kubicznych kamienia z łomów Nowel Skwarzawy na zbudowanie 2. cwierci, III. mili gościńca krajoweg<sup>o</sup> Zółkiewsko-Mosteńskiego, rozpisuje się w skutek dekretu c. k. Namiestnictwa z dnia 4go lipca b. r. do l. 26674 niniejszem pertraktacya ofertowa na dzień 27go września b. r.

Cena fiskalna tej dostawy, jakoteż wszelkie inne warunki dotyczące mogą być od dziś dnia w c. k. przełożeństwie obwodow<sup>em</sup>

Zółkiewskim przejrzane.

Przedsiębiorcy zechcą swoje według przepisów sporządzone oferty wraz z 10% towem wadyum wnieść najdalej do 26. września b. r. do c. k. przełożeństwa obwodowego.

Później podane i nienależycie wystosowane lub przepisanego

wadyum niezawierające oferty nie znajdują uwzględnienia.

Zółkiew, dnia 31. sierpnia 1866.

Gdift. (1550)

Mr. 50315. Bon bem f. f. Landes- als handelsgerichte mitb bem abwesenden Ignatz Kaliciński mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß wider ihn über Unsuden tes Pinkas Jakob Landau die Bablungeauflage ber Wechselsumme von 138 fl. oft. Wahr. am 25. Juli 1866 Bahl 40282 erloffen worden fet.

Da der Wohnort desfelben unbekannt ift, so wird thm ber Landes = Abvofat Berr Dr. Roinski mit Cubfitutrung bes geren Landes - Aldvokaten Dr. Rodakowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Befcheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 14. September 1866.

Rundmachung.

Mro. 1093. Wegen Verpachtung bes Mautherträgnißes ber Brzegan - Ztoczower Landesfrage für bie Strecke von 3 Meilen auf den eine Mauthstagion bilbenten Ginhebungspunkten bei Rozhadow und Bohutyn nach ten für Merarialmauthen geltenden Bestimmungen auf die Zeit vom 17. Oftober 1866 bis 16. Oftober 1867 wird die Offertverhandlung am 20. September 1866 ausgeschrieben.

Der Fiskalpreis beträgt 950 fl. oft. 28.

Padtluftige werden eingelaten, ihre vorschriftsmäßig verfaßten und mit bem 10% Babium versebenen schriftlichen Offerte langstene bis 20. September 1866 hierorts zu überreichen, wo auch die naheren Ligitagionebedingungen eingefeben werden fonnen.

Wom f. f. Kreisvorstande. Złoczow, am 3. September 1866.

Nro. 1093. Celem wydzierżawienia dochodu od myta drogowego na gościncu krajowym Brzeżańsko-Złoczowskim za 3 mile w Rozhadowic i Bohutynic jako jednej stacyi mytniczej według ustaw dla myt craryalnych istniejących, na czas od 17. października 1866 do 16. października 1867 rozpisuje się niniejszem licytacya na dzień 20. września b. r. za pomocą pisemnych ofert.

Obwieszczenie.

Cena fiskalna wynosi 950 zł. w. a.

Cheć dzierzenia mających wzywa się przeto, aby należycie sporządzone i w 10% wadyum zaopatrzone oferty najdalej do dnia 20. września b. r. u przełożonego obwodowego wnieśli, gdzie blizsze warunki licytacyjne przejrzeć mozna.

Od c. k. przełożonego obwodu.

Złoczów, dnia 3. września 1866.

(1535)Edift.

Mr. 48710. Bon bem f. f. Landes: als Sandelsgerichte wird ber, bem Wohnorte nach unbefannten Fr. Theresa Gräffin Bobrowska' mit diefem Edifte befannt gemacht, daß Feiwel Polturak sub praes. 4. Ceptember 1866 Bahl 48710 ein Wefuch wider biefelbe megen Erlaffung ber Bahlungsauflage über 2000 fl. öfterr. Bahr. f. Dr. G. überreicht hat, wornber unterm Beutigen die Bahlungsauflage

Da ber Wohnort ber Fr. Therese Grafin Bobrowska unbefannt ift, fo wird zu ihrer Bertretung der Gr. Landes - Abvokat Dr. 110nigsmann mit Gubftituirung bes orn. Landes = Abvotaten Dr. Natkis auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugeftellt.

Bem f. t. Landes= als Bandelsgerichte.

Lemberg, den 5. September 1866.